## Nº 230.

## Posener Intelligenz = Blatt.

Montag, ben 26. September 1831.

Angekommene Fremde vom 23. September 1831. Hr. Erbherr Dalefyndki aus Pomarzanh, I. in No. 187 Wasserstr.; Hr. Erbherr Skoraszewski aus Schocken, Frau v. Niegolewska und Fraulein v. Raczos rowska aus Wlosciewki, I. in No. 243 Breslauerstr.; Hr. Stud. Med. hirschen-

borff aus Berlin, I. in Do. 8 Markt.

Auf den Antrag bes Gutebesitzere Ale= rander v. Balgen und bes Kurators ber Friedrich Boffiblofchen Ronfurd-Maffe, Juftig-Rommiffarius Landgerichtsrathes b. Gugudi, werden alle biejenigen, melde an ben Soppothefen-Refognitionsschein bom 18ten Februar 1807 nebft annectir= ten Schuldbofumente bom 16ten Juli 1803 über die für ben Apothefer Abam Boffiblo auf bem Gute Miftfi, Gdrobaer Kreifes sub Rubr. III. Do. 9 ein= getragene und fpater an bie Friedrich Boffidlofche Konfurd = Maffe übergegan= gene Poft von 40,000 Gulben polnifch, ober 6666 Rthir. 20 Sgr. nebft 5 pCt. Binfen, als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand= oder fonftige Briefe = Inhaber Un= fpruch gu machen haben, vorgelaben, in bem auf ben 25. Oftober b. 3. Vormittags um to Uhr vor bem Land= gerrichtsrath Sausleutner in unferem Partheienzimmer anfiehenden Termine

Na wniosek właściciela dóbr Ur. Alexandra Balgen iako też kuratora massy konkursowéy Kom. Spr. i Sędziego Ur. Gizyckiego, wszyscy ci, którzy do attestu Rekognicyinego 2d. 18. Lutego 1807. r. oraz dokumentu amortyzacyjnego z d. 16. Lipca 1803. dla aptekarza Adam Wosidło na dobrach Mystki Pow. Sredzkim Rubr. III. No. 9. wciągnioney a późniey dla massy konkursowéy Fryderyka Wosidło przeszłéy summy 40000 Złt, polskich czyli 6,666 Tal. 20 sgr. wraz z procentem po 5 od sta iako właściciele cessyonaryusze, zastawnicy i iacykolwiek posiedziciele dokumentów pretensyą roszczą, zapozywaią się na termin dnia 25. Października r. b. o godzinie 10. zrana przed deputowanym Sędzią Hausleutner wizbie naszéy instrukcyinéy odbyć się maiący w którym osobiście lub przez

entweber in Person, ober burch gesetzlich zuläsige Bevollmächtigte zu erscheinen, und ihre Ansprüche nachzuweisen, ausbleisbenden Falls aber zu gewärtigen haben, daß sie mit ihren Ansprüchen an diese gesbachten Dokumente präkludirt und ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt, auch mit der Amortisation dieser Documente verfahren werden wird.

Posen ben 26. Mai 1831. Konigl. Preuß. Landgericht.

Subhastationspatent. Das in Budy Paledzie im Mogilnoer Kreise unster No. 1. belegene, den Andreas Bepersschen Erben zugehörige Grundstück, welsches nach der gerichtlichen Tare auf 163 Athl. 6 fgr. gewürdigt worden ist, soll im Wege der nothwendigen Subhastation bsfentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Bu bem Zwecke haben wir einen Bietungs-Termin auf den 29. Oftober c. vor dem Herrn Landgerichts, Affessor Grafen v. Schweinitz Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt, zu welchem Kauflustige borgeladen werden.

Die Tare und Bebingungen konnen in unferer Registratur eingesehen werden.

Gnesen den 18. Juli 1831.

Konigl. Preuß, Landgericht.

Avertissement. Jum Berkauf ber im Schubiner Kreise belegenen, ber Wittwe und ben Erben bes verstorbenen Gutsbesigers Michael v. Sutten gehörigen Guter Groß= und Klein=Suchorenez und

pełnomocnika prawnie dopuszczalnego stawić się winni, i pretensye swe usprawiedliwić, w przypadku niestawienia się mogą się spodziewać iż z pretensyą swą do wyż rzeczonego dokumentu prekludowanemi i wieczne milczenie nałożonem i z amortyzacyą tegoż dokumentu daley postąpionem będzie.

Poznań dnia 26. Maia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Posiadłość w wsi Budy Palędzkie, w powiecie Mogilinskim pod Nro. 1. położona, do sukcessorów Andrzeia Beyer należąca, która podlug taxy sądownie sporządzonéy na 163 tal. 6 śgr. iest oceniona, w drodze koniecznéy subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedana być ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 29. Października r. b. zrana o godzinie 9. przed W. Hrabią Schweinitz Assessorem w mieyscu, na który zdolność kupienia maiących zapozywamy.

Taxa każdego czasu w registraturze naszév przeyrzaną być może.

Gniežno dnia 18. Lipca 1831.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Do przedaży dóbr Wielkiego i Małcgo Suchoręcza tudzież Bąkowa wraz z przyległościami w Powiecie Szubinskim położonych, do wdowy i sukcessorów zmar-

Baf nebst Bubebor, wobon bie beiben ers lego dziedziea Michaia Guttrego naftern auf 49,956 Rthir. 16 fgr. 8 pf. und das lettere auf 5356 Rthlr. 20 far. abgeschäft worden, fieht im Wege ber nothwendigen Onbhaftation ein Bietungs= termin auf

ben 5. Movember 1831, ben 11. Februar 1832, und ber peremtorische Termin auf

den 13. Mai 1832, bor bem Grn. Landgerichts = Rath Rrause Bormittage um II Uhr an hiefiger Ge= richtestelle an, und wird bemerkt, bag jeber Licitant, bevor er gum Bieten guge= laffen wird, eine Cantion bon 1500 Rthlr. entweder baar oder in Westpreußis ichen Pfandbriefen ober in Staatspapieren nebft Coupons beftellen muß.

Die Zare und bie Berfaufsbedingun= gen fonnen in unserer Regiffratur einge=

leben werben.

Bromberg ben 23. Juni 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht.

leżących, z których obydwa pierwsze ria 49,956 Tal. 16 sgr. 8 fen., ostatnie zaś na 5356 Tal. 20 sgr. oszacowano, wyznaczone są w drodze konieczney subhastacyi termina licytacyine na

dzień 5. Listopada 1831. dzień 11. Lutego 1832., termin zaś peremtoryczny na dzień 13. Maia 1832.

zrana o godzinie II. w mieyscu posiedzeń podpisanego Sądu przed Sędzią Ziemiańskim Ur. Krause. Nadmienia przytém, iż każdy licytant, zanim będzie przypuszczonym do licytowania, winien złożyć kaucyą 1500 Tal. albo w gotowiznie lub też w zachodnio-pruskich listach zastawnych lub też w papierach rządowych z kuponami.

Taxe i warunki przedaży przeyrzeć można w naszéy registraturze.

Bydgoszcz dnia 23. Czerwca 1831. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Alle biejenigen, welche auf bie von bem Kondufteur August Friedrich Caffart d'Espies am 18. September 1806 an= geblich verloren gegangene ausgestellte Schuldverschreibung über 2000 Rthlr., die in dem Sopothekenbuche ber ju Pen= dowo Amts Nifzczewice belegenen Erb= pachtsgrundsince und zwar:

- a) des Verwerks No. 28.
- b) bes Kruges No. 1.
- c) ber Windmuhle 91s, 22.

Zapożywaią się ninieyszem wszyscy ci, którzy do zaginionéy obligacyi przez Geometra Augusta Fryderyka Cassart d'Espies pod dniem 18. Września 1806 na 2000 talar. wystawionéy w księdze hypoteczney wies czysto dzierzawné, posiadłości w Penchowie Amtu Niszczewickiego, iako to-

- a) Folwarku No. 28.
- b) Karczmy No. 1.

c) Wiatraku No. 22.

Rubr. III. No. 1. für die, Deconomies Commissarius Eduard Ferdinand und Casroline Bork, Elemenssche Sheleute eingestragen worden, worauf jedoch keine Basluta gezahlt ist, irgend Eigenthumss, Pfand sober Cesssons-Rechte zu haben vermeinen, werden hierdurch vorgeladen, im Termin

ben 5. October 1831.

Vormittags 9 Uhr, vor dem Herrn Andskultator v. Colomb in unserm Geschäfts, locale personlich oder durch Bevollmächtigte, wozu ihnen die hiesigen Jusiz, Commissarien Schöpke, Schulz und Vozel vorgeschlagen werden, zu erscheinen, und ihre Ansprüche anzuzeigen, und zu bescheinigen, widrigenfalls sie mit ihren Real-Ansprüchen auf die verpfändete Grundstücke werden präcludirt, und ihnen ein ewiges Stillschweigen auserlegt, gebachte Schuldverschreibung nebst Recognitionsschein für mortisscirt erklärt, und die Löschung der Post in dem Hypotheskenbuche versügt werden wird.

Bromberg ben 18. April 1831. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Subhastationsparent. Das im Czarnifauer Kreise im Dorfe Krucz-Holland sub Nro. 10 belegene, zur Martin Pinnoschen erbschaftlichen Liquidations-Masse gehörige, dem Müller Johann Gruhn adjudicirte Grundstück nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 505 Kthlr. 27 sgr. 6 pf. abgeschäft worden ist, soll auf den Untrag des Eurators der Masse, da der Abjudica-

Rubr. III. No. 1. dla Kommissarza Ekonomicznego Edwarda Ferdynanda Clemens i żony iego Karoliny z domu Bork zaintabulowanéy, iakiekolwiek prawa własności, zastawu albo cessyi mieć sądzą, ażeby w terminie

dnia 5. Października 1831.

przed Ur. Golomb Auskultatorem osobiście, lub przez Pełnomocników,
na których tuteyszych Komissarzy
Sprawiedliwości, Schepke, Szulca i
Vogel przedstawiamy, stawili się,
swe pretensye podali i takowe udowodnili, gdyż w razie przeciwnym z
swemi prawami realnemi do gruntów
zastawionych zostana wykluczeni i w
téy mierze wieczne milczenie nakazane, a zaś rzeczona obligacya wraz
z attestem hypotecznym za umorzoną i wymazanie pomienioney summy z księgi hypoteczney zaleconem
będzie.

Bydgoszcz d. 18. Kwietnia 1831. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Nieruchomość w Olędrach Krucz zwanych,
w powiecie Czarnkowskim, pod No.
10. położona, do massy likwidacyinéy Marcina Pinno należąca a młynarzowi Janowi Gruhn przysądzona,
wraz z przyległościami, która podług
taxy sądownie sporządzonév na 505
tal. 27 śgr. 6 fen. iest oceniona, na
żądanie kuratóra massy, gdyż summa

tor bas Kaufgelb bis jest nicht eingezahlt hat, resubhastirt werden, und der Viestungs-Termin ist auf den 26 sten Nosde wie der Viestungs-Termin ist auf den 26 sten Nosde wichts-Kath Fischer im Landgerichts-Kath Fischer im Landgerichts-Gebäude angesetzt. Besitzsähigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, insofern nicht gesetzliche Gründe eine Ausnahme nothwendig maschen.

Die Tare kann in unferer Registratur eingesehen werden.

Schneidemubl ben 4. August 1831. Ronigl. Preug. Landgericht.

Subhastationspatent. Das im Ezarnikauer Kreise zu Sokolowo unter No. 1. belegene Schulzengut, bestehend:

1) aus bem Antheile des Carl August Heller und

2) aus dem Antheile des Peter Strauch, von denen ein jeder nach der gerichtlichen Tare auf 691 Athl. 8 fgr. 9 pf. abzeschäft worden ift, soll auf den Antrag eines Gläubigers Schuldenhalber diffentzlich an den Meistbietenden verkauft werzden, und der Bietungs-Termin ist auf den 13. Dezember d. J. Vormitztags 9 Uhr vor dem Landgerichts. Rath Wegener im Landgerichts-Gedäude allhier angesetzt. Besitzsähigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt

kupna dotąd złożoną nie iest, na nowo publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną być ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 26go Listopada r. b. zrana o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu naszego W. Fischer w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcej daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Taxa w registraturze naszéy precyrzaną bydź może.

Pila dnia 4. Sierpnia 1831.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Solectwo w wsi Sokołowie Powiecie Czarnikowskim pod Nr. 1 położone:

1) z części Karola August Heller i

2) z części Piotra Strauch, składaiące się, z których kaźda podług taxy sądownie sporządzoney na 691 Tal. 8 śgr. 9 fen. iest oceniona, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 13. Grudnia r. b. zrana o godzinie 9. przed Sędzią Ziemiańskim W. Wegnerem w mieyscu, wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwia-

gemacht, daß das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, insofern nicht gesetzliche Gründe eine Ausnahme nothwendig machen. Die Tare kann in unserer Registratur eingeschen werden.

Schneibemuhl ben 18. Juli 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht.

domiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybita zostanie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody. Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Piła dnia 18. Lipea 1831. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Im Auftrage bes Königl. Landgerichts zu Fraustadt soll die zum Müller Johann Gottlieb Bandmannschen Nachlasse gehörige, zu Polnisch=Damme unter No. 65. belegene Freihänster=Nahrung, nebst dazu gehörizger Windmühle, von welchen, nach der gerichtlichen Taxe, die nebst den Kaufsbedingungen bei und eingesehen werden kann, erstere auf 330 Athl., letztere auf 350 Athl. abgeschäft worden, im Wege der nothwendigen Subhastation öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Hiezu haben wir einen Dietungs-Termin auf ben II. November c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Herrn Landgerichts = Referendarius Forner in unferm Gerichtslokale anberaumt, zu welchem wir besitzschige Käufer hiermit einladen.

Rawicz ben 30. Juli 1831. Ranigl, Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie. W zleceniu Król. Sadu Ziemiańskiego w Wschowie ma być gospodarstwo okupne komornicze. pod No. 65. w Polskim Dębnie położone, do pozostałości Jana Bogumi. ła Bandmann młynarza należące, w zprzyliznym wiatrakiem, z których pierwsze według sądowéy taxy, która wraz z kondycyami sprzedaży u nas przeyrzaną być może, na 330 tal., ostatni zaś na 350 tal, ocenione zostały, drogą potrzebnéy subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedane. Końcem tego wyznaczyliśmy termin na dzień 11. Listopada r. b. o godzinie o, zrana wlokalu naszym sądowym przed Ur. Forner Referendaryuszem Sądu Ziem., do któ. rego zdolność i ochotę maiących kupców ninieyszém wzywamy.

Rawicz d. 30. Lipca 1831.

Królewski Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Der handelsmann Abraham Licht aus Gincsen und seine Braut, Rebekka geb. Jigig Meyer Strasner aus Ginesen, haben vor Einschreitung in die She, mittelst gerichtlis hen Shekontrakts vom 2. August 1831, die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen.

Gnejen den 6. September 1831. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Steckbrief. Der wegen Diebstahls verhaftet gewesene Tagelohner Michael Lewandowski aus Kreuzkrug bei Gniews kowo ist am 8. Juli c. aus ber hiesigen Frohnfeste entsprungen.

Dir ersuchen fammtliche Militair= und Civil-Behörden, diesen Berbrecher, der nachstehend naher signalisitet wird, wo er sich betreten taffen sollte, verhaften und und unter sicherm Geleit abliefern zu lassen.

Signalement.

Michael Lewandowski, aus Kreuzkrug bei Gniewkowo; katholisch; 31 Jahr alt; 5 Fuß 2 Zoll groß; Haare, schwarz; Stirn, bedeckt; Augenbraunen, schwarz; Augen, blau; Nase, spizig; Mund, gewöhnlich; Bart, blond; Zähne, gut; Kinn, rund; Gesichtsbildung, länglich; Gesichtsfarbe, gesund; Statur, gewöhnlich; Sprache, polnisch und etwas deutsch. Besondere Kennzeichen, keine.

Bekleidung.

Ein grau tuchener Mantel, blau tu= dene Hofen, blaues Salstuch, blaue Obwieszczenie. Starozakonny Abraham Licht handlerz z Gniezna i iego narzeczona starozakonna Rebekka z Strasnerów tu z Gniezna, wyłączyli przez układ przedślubny pod dniem 2. Sierpnia 1831. sądownie zawarty, wspólność maiątku i dorobku.

Gniezno dnia 6. Września 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju.

List gończy. O kradzież uwięziony wyrobnik Michał Lewandowski z gościnca Ś. Krzyża pod Gniewkowem, zbiegł dnia 8. Lipca r. b. z tuteyszego fronfestu.

Wszelkie władze cywilne i woyskowe wzywamy, aby zbrodniarza tego niżéy opisanego, gdziekolwiek by się spostrzedź dał, przyaresztować i onegoż pod bezpieczną strażą do nas odesłać raczyły.

Rysopis.

Michał Lewandowski z gościnca Ś. Krzyż zwanego pod Gniewkowem, katolik, 31 lat stary, 5 stóp 2 cali wysoki, ma czarne włosy, czoło pokryte, czarne brwi, niebieskie oczy, kończasty nos, usta zwyczayne, zarasta blond, zęby ma zdrowe, brodę okrągłą, twarz podługowatą, cerę zdrową, postać zwyczayną, mówi po polsku i cokolwiek po niemiecku. Szczególne znaki, żadne.

Odzież.

Szaraczkowy płaszcz, niebieskie sukienne spodnie, niebieska chustka Pelzmute, graufuchene Weste, alte Stiefeln, eine blautuchene Jacke mit blanken Andpfen.

Koronowo ben 16. Juli 1831.

Ronigliches Inquifitoriat.

na szyi, czapka z futrem, szaraczkowa sukienna westka, stare bóty, niebieska sukienna kurtka z metalowemi guzikami.

Koronowo dnia 16. Lipca 1831. Królewski Inkwizytoryat.

Bekanntmachung. In termino ben 2. Oktober c. Vormittags 9 Uhr und die folgenden Tage, werde ich in loco Zembcow bei Oftrowo mehrere Pferde, Kühe, Kälber, Schwarzvieh, ordin. Wagen, Schlitten, so wie verschies dene Wirtissschaftsgeräthe, gegen gleich baare Bezahlung an den Meistbietenden verskaufen. Ostrowo den 19. September 1831.

Beigert, Friedensgerichts = Aftuarius.

Ginem hochzuberehrenden Publifum zeige ich hierdurch ergebenf an, bag ich Sonnabend den i. Oftober ein großes Bofal- und Inftrumental-Concert im Saale bes Hotel de Saxe zu geben die Ehre haben werbe.

3. G. Saupt, Mufit = Direttor.